## Nº0. 257.

## Intelligenz : Blatt. Posener

## Connabend ben 26. Oktober 1833.

Ungefommene Fremde vom 24. Oftober 1833.

Sr. Raufm. Schonbant und Frau Szwenda aus Marfchau, I. in Ro. t St. Martin; Gr. Guteb. v. Lubieneli aus Budzifzewo, Frau Guteb. v. Cforgem= Bla aus Kopafzewo, I. in Do. 165 Wilhelmsftraße; Se. Raufin. Wallenftein aus Buf, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Cond. b. Theol. Muller aus Besto, Br. Cand. b. Theol. Michler aus Balburg, Br. Cand. b. Theol. Chrenfbnig aus Rubl= berg, I. in No. 94 St. Abalbert; Frau Commiff. Menfa aus Rurnif, I. in No. 391 Gerberftrage; Sr. Raufm. Samburger aus Sferlohn, Sr. Cymnafiaft Bergewefi aus Liffa, I. in No. 99 halbborf; Br. Lieut. Dornftein aus Cobleng, Br. Det. Commiff. v. Fritiden und Br. Fried. Ger. Uctuar Scholz aus Samter, Br. Grabeur Megner und Sr. Blutigelhandler Seitmann aus Warschau, I. in Do. 136 Wilhelmöffrage; fr. Erbherr v. Rowinefi aus Gwiniarn, fr. Erbherr v. Buchlin= Bfi aus Brodnica, I. in Do. 168 Bafferfrage; fr. Pachter Urbanoweffi aus Dftro= wo, I. in Do. 251 Brestauerftraße; Sr. Pachter Klinsfi aus Blofien, I. in No. 30 Mallifchei; fr. Raufm. herrmann aus Znin, fr. Guteb. Draminefi aus Goff= Fowo, I. in Do. 33 Wallischei; Gr. Guteb. Lutomeffi aus Jablonfa, Sr. Guteb. Cfargynsti aus Minino , Sr. Guteb. Gtalasti aus Rybno , Gr. Pachter Cfalasti aus Niewierzewo, I. in Ro. 394 Gerberftrage; Br. Probft Laffeur aus Lubom, Sr. Probft Marcinfowsfi aus Cerefwice, Sr. Guteb. Mierzonefi aus Bitowice, I. in No. 384 Gerberftrage; fr. Guteb. Potulidi aus Niechanowo, fr. Guteb. Begiereff aus Rudet, Sr. Guteb. Lipsfi aus Ludom, Sr. Guteb. Roffutefi aus Ruczywol, Sr. Geiftlicher Gagerowicz aus Gnefen, Sr. Burgermeifter Neumann aus Sandberg , I. in No. 243 Breslauerftrage.

mit zur bffentlichen Renntniß gebracht, nieyszem do wiadomości publiczney, daß der hiefige Schullehrer Albert Bogt ist nauczyciel Albert Vogt i iego naund beffen Braut, Louise Wilhelmine rzeczona, Louise Wilhelmina Hinze

Bekanntmachung. Es wird hiers Obwieszczenie. Podaie sie ni-

Sinze, hiefelbst, mittelft vor uns unterm 9. b. M. geschloffenen Kontrakts, die Ge-meinschaft der Gitter und bes Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschloffen haben.

Pofen, ben 14. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das unter No. 25 zu Kapunker hauland im Buker Kreise gelegene haulandergut, den Christian hauslerschen Erben gehörig, soll im Wege der nothwendigen Subs: a= station verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 306 Athl. 20 Sgr.

Der peremtorische Bietungs-Termin sieht am 8. Januar 1834 Bormitztags um 11 Uhr vor dem Königl. Landsgerichts-Affessor v. Bever im Partheienzimmer des landgerichts an. Zahlungs, fühige Kauflustige werden hierdurch aufzgefordert, in diesem Termine zu erscheiznen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zusschlag an den Meistz und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 23. September 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

w mieyscu, kontraktem pod dniem 9. m. b. przed nami zawartym, wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 14. Paźdz. 1833.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo na Olędrach Kapunki w powiescie Bukowskim pod liczbą 25. leżące, sukcessorom Krystyana Haeusler należące, będzie drogą konieczney subhastacyi przedane. Taxa sądowa

wynosi 306 Tal. 20 sgr.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 8. Stycznia 1834. o godzinie 11. zrana przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Ur. Beyer Assessora Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu naszego przeyrzeć można.

Poznań, d. 23. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Radlaß bed zu Grat verftorbenen Gaft- stalością Oberzysty i Rymarza Benwirths und Riemermeiftere Benjamin August Schumann ift am beutigen Tage ber Concurd-Prozef eröffnet worden.

Der Termin jur Anmelbung aller Unfprude an bie Concuremaffe feht am 6ten Dovember c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Konigl. Landgerichte= Referendaring v. Splitgerber im Parteienzimmer bes biefigen Landgerichte an.

Wer fich in diesem Termine nicht meldet, wird mit feinen Unfpruchen an Die Maffe ausgeschloffen, und ihm bes= halb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Pofen, ben 20. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Droklama. Auf dem im Abelnauer Rreife belegenen ablichen Gut Deig2 Untheil II. find auf Grund bes Rauf-Contrafts d. d. Freitag vor Bartholo= maus 1795, im Soppothefenbuche Rubr. III. Nro. 6. ex decreto bom 4. Decem= ber 1797 fur die Mariauna bon Cta= wista 467 Rithl. 2 Ggr. 93 Pf. einge= tragen.

Muf ben Untrag bes jetigen Gigen= thumers bes Gute, Boguslaus von Darczeweffi und beffen Chegattin, wird die ihrem Lebensaufenthalt nach unbe= kannte Marianna von Stawisfa, ihre Erben, Ceffionarien, fo wie alle, die fonft in ihre Rechte getreten find, gu bem in unserem Seffiondzimmer auf ben

atol. Provid Square deviated

Poittalvorladung. Ueber ben Zapozew edyktalny. Nad pozojamina Augusta Schumann w Grodzi. sku zmarłego otworzono dziś process konkursowy.

> Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowéy wy. znaczony jest na dzień 6. Listopada r. b. na godzinę 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Splitgerber.

> Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1833. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Ociażu części II. w powiecie Odoľanowskim położonych, na mocy kontraktu kupna d. d. w piątek po S. Bartlomieiu 1755. w księdze hypoteczney Rubr. III. Nro. 6. ex decreto z dnia 4. Grudnia 1797. dla Maryanny Stawiskiey summa Talar. 467 sgr. 2 fen. 93 iest intabulowana.

Na wniosek teraźnieyszego właści. ciela dobr tychże Ur. Bogusława Parczewskiego i malżonki iego wzywamy Maryannę Stawiską z mieysca pobytu swego niewiadomą, sukcessorów teyże, cessyonaryuszów, tudzież wszystkich, którzy w prawa iey wstąpili, aby w terminie dnia

7 ten December b. S. bor bem Land= Gerichte - Rath hennig anfichenden Ter, wanym W. Sedzig Hennig w mievmine biermit vorgelaben, um ihre Infpruche an jenes Capital barguthun, im Kall ihres Unebleibens aber gu gewarti= gen, baß fie mit benfelben werden que= geichloffen und bas gebachte Capital im Soppothefenbuche wird geloscht werden.

Krotofchin, ben 15. August 1833.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die 34 Wilega Pleschner Rreises belegene, ben Maria Rofina Difchingfchen Erben ge= borige Baffermuble, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 326 Rthl. 20 Ggr. gewurdigt worden ift, foll im Wege ber Grefution offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werben, und bie Dietungs= Termine find auf

ben 8. Oftober b. 3., ben 9. November b. 3., und ber peremtorische auf ben 7. December b. 3., por bem Landgerichte-Rath Sennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetst.

Befige und gahlungefahigen Raufern werben diefe Termine mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, bag es einem Jeden freifteht, binnen 4 Wochen por bem letten Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Man= gel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 8. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

7. Grudnia r. b. przed Deputoscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym się stawili, pretensye swoie do kapitalu tego udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi wykluczeni zostaną i kapitał rzeczony w księdze hypoteczney wyznaczonym będzie.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Młyn wodny we wsi Wilczy, w powiecie Pleszewskim położony, do sukcessorów Maryany Rozyny Pisching należący, który według taxy sądowey na 326 Tal. 20 sgr. oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termine licytacyjne

na dzień 8. Października r. b., na dzień g. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż aż do 4, tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn, dnia 8. Lipca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf bes im Vromberger Kreise Domainen = Umts Welno im Dorfe Budzinek unter Nro. 4 der Prästations = Tabelle und Nro. 3 der Dorfs = Nummer belegenen, der Witte we Varbara Elisabeth Teschse gehörigen, auf 2820 Athl. abgeschätzten Erbpachtzgrundsücks, aus eirea 17 Magdeburgisschen Hufen bestehend, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Viestungs = Termin auf

ben 7. September c., ben 7. November c. und ber peremtorische Termin auf

ben 9. Januar 1834 vor bem Herrn Landgerichts=Rath Wol= temas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Berichtsstelle an. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 31. Mai 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Apotheker Heinrich Wilhelm Ludwig und deffen Schegattin, Selma Ugnes Maria geborne Drenghahn, haben durch einen, vor der Sche vor Notar und Zeugen errichteten, später aber vor und gerichtlich verlautbarten Vertrag die Gemeinschaft der Süter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur bffentlichen

Renntniß gebracht.

Gnefen, den 14. September 1833. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wieczysto dzierzawnéy, około 17 włok mageburskich trzymaiących, w powiecie Bydgoskim, ekonomii Wtelińskiéy, w wsi Wudzynku pod No. 4. tabelli prestacyinéy, a Nr. 3. wieyskiéy położonéy, a do Barbary Elzbiety Teszke wdowy należącey, na 2820 Tal. ocenionéy, wyznaczony w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny

na dzień 7. Września r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Aptekarz Henryk Wilhelm Ludwig i malżonka iego, Selma Agniszka Marya z domu Drenghaln, intercyzą przedślubną przed Notaryuszem i świadkami zawartą i w Sądzie Ziemiańskim należycie ogłoszoną, wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku.

Co się ninieyszém do publiczney

podaie wiadomości.

Gniezno, d. 14. Września 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Publikandum. Das in Zirke unster No. 38 siehende, 628 Athl. 15 sgr. taxirte Hand wird, im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Meseritz, im Termin den 16. December c. zu Zirke öffentlich verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Zugleich werden alle Realprätendenten aufgefordert, sich spätestens im Termine zu melden, um ihre Ansprüche geltend zu machen, wisdrigenfalls sie mit ihren später angesbrachten, an das Haus Nr. 38 habenden Forderungen nicht weiter werden gehört, und ihnen ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Die Tare kann hier jeder Zeit eingefeben, und die Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum, ben 22. September 1833.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Schiffer Wilhelm Secdorff und die Anna Chrifti, na geborne Steinke verwittwete John, beide aus Flothhauland, haben vor ihrer Berheirathung durch den gerichtlichen Bertrag vom 19. September d. J. die Gemeinschaft der Guter unter einander ausgeschlossen, dies wird hierdurch bekannt gemacht.

Schonlante, ben 12. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Frieden sgericht.

Obwieszczenie. W mieście Sierakowie pod Nro. 38. sytuowany, na 628 Tal. 15 sgr. otaxowany dom mieszkalny będzie w skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, w terminie dnia 16. Grudnia r.b. w Sierakowie publicznie sprzedany, na któren kupców zapraszamy:

Tudzież wzywaią się wszyscy niewiadomi kredytorowie realni, aby się naypóźniey w terminie zgłosili, i pretensye swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z ich późniey podanemi, do domostwa pod Nrem. 38. maiącemi pretensyami sluchanemi nie będą, i wieczyste milczenie im nakazane bedzie.

Tava može tu každa-

Taxa może tu każdego czasu bydź przeytzaną, a warunki kupna w terminie oznaymione zostaną.

Międzychód, d. 22. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wilhelm Seedorff szyper i Anna Christina z domu Steinke wdowa John z Olędrów Floth, kontraktem przedślubnym pod dniem 19. Września r. b. zawartym, wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

w Trzcjańce, d. 12. Pazdz. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Mittwoch ben 6. Dovember b. J. Morgens 10 Uhr werde ich im Auftrage bes bic= figen Ronigl. Landgerichts, ju Defla, Schrobaer Rreifes, 142 Stud zwei= und breijahrige hammel, und 100 Stud gwe's und breijahrige Mutterfchafe, im Bege ber Auftion meiftbietend verfaufen.

Pojen, ben 21. Oftober 1833. Gunther,

Obwieszczenie. W środę dnia 6. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. z zlecenia tuteyszego Sadu Ziemiańskiego, we wsi Nekla w powiecie Szredzkim położoney, 142 sztuk 2letnich i 3letnich skopów, i 100 sztuk 2letnich i 3letnich macior, w drodze aukcyi przedać się maią.

Poznań, d. 21. Paźdz. 1833.

Günther,

Landgerichte = Referendarius. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

Bekanntmachung. 3m Auftrage bes hiefigen Konigl. Friedensgerichte, werde ich in loco ju Rojow bei Childe .. berg am 5. November c. von 9 Uhr Morgens ab, 121 Biertel Roggen an ben Meifibietenden gegen baare Begab= lung verfaufen.

Childberg, am 19. Oftober 1833. Jaebel, Friedenegerichte - Actuar.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Pokoiu sprzedawać będę na mieyscu w Rojowie pod Ostrzeszowem dnia 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. począwszy, 121 wierteli żyta naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatą.

Ostrzeszow, d. 19. Paźdz. 1833. Jaedel, Aktuaryusz Sądu Pokoju.

Julie und August Bericht über ben Fortgang ber beliebteften Gub= fcriptione = Unternehmungen Des Bibliographifchen Inftitute in Sildburg= baufen und New-York. Im Juli und August 1833 erfchien und ift verfendet morben, und bei G. G. Mittler in Dofen, Bromberg und Gnefen gu haben:

Cedife Lief. ber Lutherbibel in 12 Lief. à 21 Ggr.

XI. und XII, Lief. ber Confirmandenbibel, 2te Auflage, mit 16 Stahlftichen à 51 Ggr.

VII. bis XII. Lief. ber 8ten Auflage ber Bibliothet Deutscher Rangelberebfam= feit in 36 Lieferungen mit 18 Ctablftichen, à 8 Ggr.

Meunte und gebnte Lief. (Die Rarten Do. 33 bis 40) des Univerfal = Atlaffes in 64'in Stahl geftochenen Rarten, jebe gu 21 Sgr.

Erfte und zweite Lief. bes Bliberfaals fur Jager und Jagbfreunde. Do. 1 bis 4. Jede Lief. 5 5 Ggr.

3te und 4te Lief. von Meyer's Universum, ober Bilberbuch fur alle Stande. 7 Sgr.

Acht französische Mormal, Glanzwichse von P. J. Duhesme in Bordeaux. Diese Glanzwichse, ausgezeichnet in ihrer besondern Güte, indem sie nur aus solchen Zusammensehungen besteht, welche den Erhalt so wie die Weiche und Geschmeidigkeit des Leders aufs höchstmöglichste befördern, dabei, aber auch demselben den schönsten Glanz in tiesster Schwärze giebt, nicht aber, wie bei den meisten Fabrikaten, aus ätzenden, das Leder so leicht zerstörenden Säuren besteht, ist für Krotoschin und die Umgegend ganz allein dem Herrn Kausmann E. G. Grdz ger zum Verkauf in Commission übergeben worden, und bei demselben in Krausen zu  $\frac{1}{4}$  Pfd. à 5 Sgr., und  $\frac{1}{8}$  Pfd. à  $2\frac{1}{2}$  Sgr. nehst Gebrauchs-Unweisung zu empfangen. Da nun diese Glanzwichse verdünnt wird, und auf diese Weise gern das vierzehnsache Quantum liesert, so ergiebt sich hieraus noch, wie man sieht, ein äußerst dilliger Preis.

Saupt Commiffionair des herrn D. J. Duhesme in Borbeaux.

Dienstag ben 29. h. m. Vormittage 9 Uhr werben vor ber Montirungs= Kammer ber Landwehr=Eskadron No. 38. mehrere ausrangirte Sachen bffentlich verkauft werben.

Thee: Unzeige. Bon der Offindischen Thee = Niederlage habe ich folgende Sorten Thee in Originalverpackung bis jum 4 Pfund zu sehr billigen, aber festen Preisen, als: Extraseinen Pecco-, Blathen-, Caravan-, Kaiser-, Alistar-, Gun-punder oder Perl= und Haisan-Thee. 3. Mendelsohn, unter dem Rathhause-

Seute Connabend ben 26. Oftober frifde Burft bei Reich ardt.